# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 15. Februar 1817.

# Ungekommene Fremde vom 12. Februar 1817.

Herr Kaufmann Magnus aus Schwedt, Herr Gutsbesitzer Jarlinski aus Betiche, Frau Gräfin Kołaczkowska aus Woinowo, I. in Nr. 99 auf der Wildez Herr Gutsbesitzer Zakinski aus Mielczyno, I. in Nr. 187 auf der Wasserstr.; Erbeherren Strensacki aus Wola, Lubkoski aus Pomarzaneck, I. in Nr. 100 auf der Wallischei; Handelsmann Meyer aus Inowraclaw, I. in Nr. 26 auf der Wallischei; die Herren Apotheker Tietze und Advokat Portzelian aus Schönlanke, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Gutsbesitzer Binkoski aus Mierzewo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße.

# Abgegangen: Den 12. Februar.

Die herren: Gutsbesißer v. Nagalinski nach Ostrobudeck, v. Eblapowse ki nach Kotdorff, Oberamtmann Boqvet nach Dusznick und Wehr nach Kazmierz, Gutsbesißer v. Inchlinski nach Erzemieslam, Bachtmeister Klein und Chirurgus Hake nach Rogasten, Wooge nach Leipzig, die Pachter Kobierski nach Mybranowo, Chrzas nowski nach Rzegoczino, Lewandowski nach Oftrowas, Micarro nach Brodzitze, Dospostiekretair Knichali nach Fraustadt, die Gutsbesißer Rudzinski nach Grotkowo, Grabski nach Neustadt, Grabski nach Wieczyno.

## Betanntmachung.

Die Dorothea unverehl. Szulz wird hiermit aufgefordert bis spatestens Ende Februar d. I. die von ihr bei der Entweichung aus Karge bei ihrer Grobtherrschaft zurückgelassenen Sachen, als: 1) ein Trageford, 2) 7 Ellen weißstächsene Leinswand, 3) 3 Frauenshemde. 4) 1 weiß schleierne Schürze, 5) 1 weiß Catune dito, 6) eine kleinstreisig baumwollene dito, 7) 1, etwas breitstreisig baumwollene dito,

8) 1 kattune dito, 9) 1 dito kattune mit Streisen, 10) 1 keinwandne, 11) 2 Küchenschürken, 12) 1 Streisig kattuner Unterrock, 13) einen dito, 14) ein leins wandner dito, 15) ein streisig leinwandner, 16) 1 braun kattun Kleid, 17) ein kattuner Rock mit Leibchen, 18) 1 grüntuchner Spenzer, 19) ein kattuner dito, 20) 1 Leinwandner dito, 21) 1 Leinwandne Tasche, 22) 1 sammtne Fleppe, 23) 8 paar Strümpse, 24) 1 gesärbte Müze, 25) eine kattune Müze, 26) 1 braun kattunes Tuch, 27) 1 rothkattunes mit bunten Blumen, 28) 1 grün kattunes, 29) 1 aschgrauseidnes, 30) 1 weiß muschlines Tuch mit Spizen, 31) 1 braun kattunes Tuch slein, 32) 1 braun wollenes, 33) 1 dito, 34) 1 kattunes Schnupstuch, 35) 1 klein Cambrituch, 36) altes braunes Tuch, 37) 1 kleine alte Serviette, 38) 1 Pakt Zwirn, 39) ein Handsürdchen, 40) ein Paraplie, 41) ein altes Betztuch, 42) ein paar alte Handschuh, 43) ein Bündel mit Flecken,

welche in gerichtliche Berwahrung genommen worden, gegen Entrichtung der verurs fachten Rosten abzugeben, widrigenfalls solche meistbiethend verkauft und über die Losung nach Borschrift der Gesetze verfügt werden wird. Zugleich werden auch diezienigen aufgefordert, welche Eigenthumbanspruche zu haben vermeinen, sich damit spatestens bis zu obigen Termin zu melden.

Wollstein, den 30. Januar 1817.

Die Streit = Abtheilung des Ronigl. Preuß. Friedens = Gerichts Bomfter Kreises.

Subhastations = Patent.

Dem Erkenntnisse des Königl. Hochl. Civil=Tribunals 1. Abtheilung zu Posen vom 30. Marz 1816 zusolge, soll ad Instantiam der Franz Kromekischen Gläubiger, die, dem letztern in komnice wohnhaft, zugehörige im Lentscher Hauslande dei Bentschen Bomster Kreises sub No. 10 belegene Nahrung, wozu circa eine Hufe und vier Morgen kulmisch Maas Land gehören, und welche auf 664 Athlr. 9 ggr. 1 pf. gerichtlich tarirt worden, Subhasta gestellt werden. Es ist daher

## Patent Subhastacyiny.

W skutek Wyroku Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 30. Marca 1816 ma bydź ad Jnstantiam Wierzycieli Franciszka Kromskiego mieszkaiącego w Łomnicy temuż należące, w Olędrach Łecznych pod Zbąszyniem w Powiecie Babimostkim pod Nrem. 10 sytuowane, Gospodarstwo do którego iedna huba i cztery morgi około, miary chełmińskiey roli należy, i które na 664 talery 9 dgr. 1 dr. sądownie otaxowane zostało, publicznie sprzedane.

terminus licitationis auf ben 27ten Rebruar b. 3. anberaumt, und merben Belik- und gablungefabige Raufluftige bierburch aufgeforbert, in gebachtem Tage Mormittage um 9 Uhr in bem gewöhnli= den Berborgimmer bes unterzeichneten Gerichts allhier zu erfcheinen, ihre Gebothe abzugeben und auf das Meiftgeboth ben einstweiligen Bufchlag zu gewärtigen. Die Taxe fo wie die Raufbedingungen konnen in ber hiefigen Gerichts = Rangellei und zwar lettere 14 Tage vor dem Termin inspicirt werden. Bugleich werden dies jenigen, welche an gebachte Nahrung Real-Unipruche zu haben vermeinen, hiemit aufgefordert, fich bamit bis jum ermahn= ten Termin zu melben.

Wollstein den 2ten Februar 1817. Die Streitabtheilung des Roniglichen Friedensgerichts Bomfter Kreises.

Wyznaczywszy zatym termin licytacyinéy na dzień 27go Lutego r. b. Wzywamy ochote i zdolność do kupna maiacych, aby się w wspomnionym dniu z rana o godzinie 9. do podpisanego Sadu w Izbie audyencyonalnév zwyczaynév stawili, swe licyta podali, i może się naywięcey daiacy temczasowego przybicia spodziewać. O taxie iako i warunkach kupna może się w tuteyszéy Kancellarvi Sadowéy, a mianowicie ostatnie dwie niedziele przed terminem dowiedzieć. Także wzywamy i tych, którzyby do powyższego Gospodarstwa iakową pretensyą realną mieć mniemali, aby się temiż w powyższym terminie zgłosili.

Wolsztyn dnia 2go Lutego 1817. Wydział Sporny Królewsko Pruskiego Sądu Pokoiu Powiatu Babimostkiego.

## Befanntmadung.

Bon einem Hochlobl. Königl. Civil = Tribunal zu Posen ermächtigt, werde ich ben Mobiliar = Nachlaß des verstorbenen Guthe = Pachter Johann Brasche, bestehend in Bieh, Pferde, Wagen und Geschirre, Wirthschaftsgeräthe, Meubeln und Haußegeräthe aller Art, Garderobe, Linnenzeug, Betten u. s. w. in dem Dorfe Grabowo, am 19. d. M. von 9 Uhr Morgens an und folgende Tage gegen baare Bezahlung an die Meistbietenden verkausen lassen. Welches ich hiermit den Kaussussigen bekannt mache. Pen sern, den den Februar 1817.

Roniglich Preuß. Civil = Unterrichter des Penferfchen Rreifes.

#### Avertissement.

Jur 2ten Licitation und zum definitiven Zuschlage bes von dem verstorbenen 301s schreiber George Riehmann nachgelassenen, hier in Meseris vor dem Frankfurther Thore belegenen und auf 150 Riblir, taxirten Gartens, auf welcheh der hiesie BBurger und Tuchmachermeister ic. Christian Gunther im heutigen Termine 158 Athlic, geboten, siehet Terminus vor dem Unterzeichneten und dazu authorisirten Notario auf den 25 st en Februar d. I. hier in Meseris in seiner Notariats = Kanzelet Mr. 62 in der Obra = Straße, Bormittags um 9 Uhr, an, welches mit Bezugnahme auf die erste Bekanntmachungen vom 1sten December 1816 (Intelligenz = Blätter Mr. 67. 69. und 2.) dem Publiso und den Interessenten hiemit bekannt gemacht wird.

Meseris, den 15. Januar 1817.

Ronigl. Preuß. Motariats: Amt Meseriger Rreises im Großherzogthum pofen.
J. v. Wroński.

#### Edictal - Citation.

Auf ben Antrag ber in Affifteng ihres Chemannes Frang v. Gost, Frau Paula b. Gost geborne Rrugnusta, Gigenthus merin des Gutes Ruczwalt Thorner Krei= fes und bort wohnhaft, fur welche ber Tribunals = Monofar Schopfe zu Bromberg als Sachwalter auftritt, lade ich Johann Stuchel, Audienzionalhuiffier bes Civil-Tribunals ju Bromberg, patentirt ben 14. Mai des Jahres 1814, zufolge des am fecheten November 1816 von dem Ci= vil : Tribunal Bromberger Departements eroffueten Urtels, fammtliche unbefannte Pratenden bes Guts Ruczwalt, fonft Cul= mer jett Thorner Rreifes, Bromberger Departemente, im Dr. Großherzogthum Dofen, welche irgend einen Real = Un= fpruch baran ju haben vermeinen, hiemit

Na żadanie Wney. Pauli z Kruszynskich Goskowey, Dziedziezki Dobr Kuczwalt Powiatu Toruńskiego. działaiącey w assystencyi małżonka swego W. Franciszka Gosk, tamże zamięszkałych, od których Ur. Szepke Patron Trybunalski w Bydgoszczy mięszkaiący stawać i kroki prawne czynic będzie, zapozywam ja Jan Sztychel woźny Audyencyonalny Trybunału Bydgowskiego w Bydgoszczy, patentowany dnia 14. Maja 1812, wskutek wyroku w Trybunale Cywilnym Departamencie Bydgoskim dnia szostego Listopada 1816 roku zapodłego wszystkich niewiadomych Pretensorów Dobr Kuczwait dawniey w Chełminskim a teraz w Torunskim Powiecie, Departamencie Bydgoskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim Pruskim położonych, którzy iaką tylko badż prevor, diesen in dem dazu vor dem Tribunaldrath Nerrn Schulz in dem AudienzZummer des gedachten Civil-Tribunals zu Bromberg, im Hause Nr. 150 in der Langen Straße den vierzehnten März des kinktigen Jahres 1817 Nachmittags um drei Uhr, angesetzen Termine seibst, oder durch einen zu dem Ende sich zu wählenden Sachwalter geltend zu machen; widrigensalls die Außenbleid nden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Gut Kuczwalt werden präfludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Bu Urfunde beffen ift diese Ediktals Eitation in die Intelligenzblatter des Großsbergogthums Pofen den Gefegen gemäß eingeruckt worben.

So geschehen Bromberg, den 15. November 1816.

Johann Stuchel.

tensya realna, do nich miec mniemaia, ninieyszem, ażeby sami lub przez Patrona na ten Koniec obrać sie winnego, w Terminie na to przed Wnym. Szulcem Sędzią Trybunalskim w Izbie Audyencyonalney Trybunalu pomienionego w Bydgoszczy w Domie pod Nrem. 150 przy uliev długiey posiedzenie swe odbywaracego dnia czternast go Mar & przyszłego roku 1817 z południa o godzinie trzeciey wyznaczonym podali, wrazie bowiem przeciwnym niestawaiący z Pretensyami swemi realnemi do Dobr Kuczwalt roś ić iakieby megli prekludowanemi, i onym dla tego wieczne nakazanem bedzie milczenie.

W dowód czego Pozew ninieyszy Edyktałny w Dzienniku Intell gencyynym Wielkiego Xięstwa Poznańskiego stósownie do Prawa umieszczonym został.

Działo się w Bydgoszczy, dnia 15. Listopada 1816 roku.

Jan Stychel.

#### Bekanntmadung.

Mehrere Birthschaften von einer halben bis zu zwei ganzen kulmschen Sufen nebst den nothigen Pohn-und Wirthschaftsgebäuden und Saaten, in den Naulandereien Brühlsdorff und Kolankowo; welche Zubehörungen des Suts Dabrowka, drei Meilen von Bromberg sind, sollen offentlich vor dem Notar Nerrn Detrowski im Herrenhose zu Dabrowka am 27 Februar d. J. gegen die darauf gesetzten Bedingun-

## Obwieszczenie.

Róźne Gospodarstwa od pół do dwóch całkich włok chełmińskich z potrzebnemi budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, tudzież zasiewami na Holendrach Brühlsdorff i Kolankowo, co przyległościami są dóbr Dąbrowki, trzy mile od Bydgoszczy, mają publicznie przed Notaryuszem W. Ostrowskim w dworze wsi Dąbrowki dnia dwudziestego siodmego Lutego r. b. pod warunkami położonemi, które w każdym

gen; welche bei dem genannten Notar und dem Abvocat Herru Schopfe zu Bromberg, und auch beim Dominium in Dabrowka jederzeit eingesehn werden konnen, zu Erbzinögutern auf ewige Zeiten ausgethan werden, welches zur Nachricht des Publicums hiemit bekannt gemacht wird.

Dabrowfa ben Sten Februar 1817. Sohann Mittelftabt.

czasie u pomienionego Notaryusza, niemniey u Adwokata Ur. Schoepke w Bydgoszczy i u dziedzica w Dąbrowce przeyrzane bydź mogą, na wieczne czasy iako posiadła dziedzicznoczynszowe wypuszczone bydź maią, co się ku wiadomości Publiczności ninieyszem podaie.

Dabrowka dnia 8go Lutego 1817. Jan Mittelstaedt.

Bekanntmachung. Berkauf von Immobilien.

Dem Publico wird hiemit befannt ge= macht: bag bas am Martte an ber Ede in der Buttelftrage bem Rathhause schrege uber Mro. 45 hiefelbst belegene, bem hier in Pofen wohnenden Doctor ber Medicin herrn Unton von Rutter und ben Erben feiner verftorbenen Gemahlin gemeinschaft= lich jugehorige Immobile, beftehend aus einem maffiven brei Stod hohen Borber= und Sintergebaube, welche burch einen Corridor mit einander verbunden find, nebft Sofraum und einem an ber Ede ber Buttelftrage von Solzverband befindlichen Rramlaben, auf ben Untrag bes Doctors ber Medicin herrn Unton von Rutter, melcher mit allen übrigen Intereffenten, fein Domicil in dem oben gedachten Saufe beftimmt hat, auf ben Grund eines unterm 19. October v. 3. ergangenen Erfennt= niffes bes hiefigen Civil-Tribunals vor dem unterschriebenen in bem gedachten Urtel biegu authorifirten Notar, im Wege ber Dffentichen Licitation an ben Deiftbieten=

# Obwieszczenie.

# Przedaż nieruchomości.

Podaie się ninieyszém do powszech+ néy wiadomości, iż nieruchomości w rynku w narożniku Butelskiey ulicy u kośnie na przeciw ratuszowi pod liczba 45 położona, do mieszkaiacego tu w Poznaniu Doktora medycyny W. Antoniego Ruttera i Sukcessorów iego zmarłéy małżonki wspólnie należąca, z trzypiętrowey kamienicy, z przodu i tyłu korytarzem łączącey się, złożona, wraz z podworzem i przybudowanym w Narożniku Butelskiey ulicy drzewianym kramikiem na wniosek Wgo. Ruttera Doktora medycyny, który wraz z drugiemi Interessentami zamieszkanie w wyżéy rzeczonéy kamienicy obrał, w skutek zapadłego pod dniem 19go Października roku zeszłego wyroku Trybunału tutéyszego, przed niżéy podpisanym, a w wzmiankowanym wyroku upoważnionym Notaryuszem droga publiczney licytacyi naywięcey ofiarującemu przedaną zostanie. Do ostatecznego i stanowczego przyderzenia wyznaczony iest termin na dzień

ben verkauft werden soll. Zum letzen besinitiven Zuschlage ist ein Termin auf den 28. Februar d. J. Bormitrags um 10 Uhr in der an der Wilhelmöstraße Mr. 178 hiefelbst besindlichen Canzlei des unterschriedenen Rotar hiemit anderaumt worden; wozu Kauslussige mit dem Bemerken hiemit eingeladen werden, daß die Berkaussbedingungen zu jederzeit in der gedachten Canzlei nachgesehen werden konnen, und der Meistbietende den desinitiven Zuschlag zu erwarten hat.

Pojen den 12. Februar 1817. Fr. Giersch, Notar in Posen.

28 go Lutego roku bieżącego z rana o godzinie 10téy w Kancellaryi podpisanego Notaryusza pod liczbą 178 na ulicy Wilhelmowskiéy. Maiący chęć nabycia téy nieruchomości wzywaią się na termin z oświadczeniem: iż warunki przedaży widzieć można każdego czasu w rzeczonéy Kancellaryi i że naywięcey daiący ostatecznego i stanowczego przyderzenia spodziewać się może.

Poznań dnia 12. Lutego 1817.

Fr. Giersch, Notar w Poznaniu.

## Do przedania.

Podpisany Urząd Komorniczy uwiadomia Szanowną Publiczność, iż dnia 24go Lutego r. b. o godzinie 10téy przed południem, w Kościanie na przedmieściu w domu pod Nrem. 56 przyprowadzone i przywiezione z wsi Zador różne effekta ruchome, składające się: z bydła rogatego, sukien, żelastwa różnego, tudzież 50 sztuk owiec różnego gatunku, w miescu Opalenicy na placu rynku dnia 28. Lutego r. b. o godzinie 10. przed południem, zatradowane na rzecz Sądu Kryminalnego Wschowskiego w Kosztach temuż Sądowi należących się przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną, wszystko za gotową zepłatą.

Kościan dnia 8go Lutego 1817 roku.

Chmielewski, Kom. Powiatu Kościańskiego.

Mit Burichtung bes famischen Lebers sowohl, als auch aller Gattungen von Sauten und Balgen aus dem Wildgeschlechte, empfiehlt sich ber Beisgarbe

Joseph Blimel, Dr. 112 auf ber Bilbe.

Getreibe-Preis in Posen am 12. Februar 1817.

Der Korzec Weizen 49 Al. 15 pgr. bis 51 Fl. Roggen 28 Fl 15 pgr. bis 29 Fl 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. Budweiten, 11 Fl. bis 12 Fl Erbsen 21 Fl. 15 pgr. bis 22 Fl. 15 pgr. Karstoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centuer Strok 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centuer Reu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Getreibe : Preis in Liffa am 3. Januar.

Das Warschauer Viertel Roggen 2 Athlr. 20 fgr. bis 2 Athlr. 16 fgr. Gerste Rkhlr. 12 fgr. bis 1 Athlr. 10 fgr. Hafer 1 Athlr. 2 fgr. bis 1 Athlr. Der Centner Hen 16 fgr. bis 14 fgr. Das Schock Stroh á 20 Pfund 4 Athlr, 16 fgr. bis 4 Athlr. 12 fgr.

Am 31. Januar.

Das Marschauer Biertel Roggen 2 Athlr. 18 fgr. bis 2 Athlr. 14 fgr. Gerste I Rthlr. 12 fgr. bis 1 Athlr. 10 fgr. Haafer 1 Athlr. 2 fgr. bis 1 Athlr. Der Centner Hen 16 fgr. bis 14 fgr. Das Schock Strob 4 Athlr. 16 fgr. bis 4 Athlr. 12 fgr.

Fractions = Preis.

Das Warschauer Viertel Roggen 2 Athlr. 18 fgr. bis 2 Athlr. 14 fgr. Gerste I Rehlr. 1'1 fgr. 3 b'. 'is 1 Athlr. 9 fgr. 3 b'. Haafer 1 Athl. 1 fgr. bis 22 fgr. 10\frac{2}{7} b'. Der Centner Heu 16 fgr. bis 14 fgr. Das Schock Strob 4 Athlr. 16 fgr. bis 4 Athlr. 12 fgr.

Getreibe Preis in Frauftadt am 6. Februar 1817.

Der Scheffel Waizen 59 Fl. 25 pgr. Roggen 33 Fl. 10 pgr. Gerste 17 Fl. 25 pgr. Haafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 28 Fl. 25 pgr. Hierfe 32 Fl. 25 pgr. Buchwaizen 18 Fl. 25 pgr. Weiße Bohnen 60 Fl. Rartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Hopfen 22 Fl. Der Centnerheu 4 Fl. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 20 Fl. Warschauer Maaß, Breslauer Gewicht.

Am 10. Rebruar.

Der Scheffel Weizen 60 Fl. Roggen 33 Fl. Gerste 18 Fl. Haafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 27 Fl. Hierse 33 Fl. 15 pol. Heidekorn 18 Fl. Silbers bohnen 60 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Hopfen 20 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 21 Fl.